## Urris Blutt

für den

Anzeigenannhme in der Geschäftsftelle Thoran, Ratharinenftr. 4 Anzeigengebühr 13 pf. die Spalt-

# Land- und Stadtkreis Thorn

Bezugspreis vierteljährl. 1,25 Mt. einschl. Postgebührober Abtrag. Ausgabe: Mittwoch und Sonnabend abends.

Mr. 67.

Mittwoch den 21. August

1918.

Umtliche Befanntmachungen.

### .Das Feldheer braucht dringend Hafer, Heu und Stroh! Landwirte helft dem Heere!"

würde.

Viehzählung am 2. Heptember 1918.

Um 2. September 1918 findet im Deutschen Reiche eine Biebgahlung ftatt. Sie erftredt fich auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Biegen, gahme Raninchen und Federvieh. Es werden bierbei bermandt:

1. die Bählbezirkslifte C und 2. die Gemeindelifte E.

Den Magiftraten in Culmfee und Bodgorg und den Berren Gemeinde= und Gutsvorstehern des Kreises gehen in den nächsten Tagen die ersorderlichen Zählpapiere (Zählbezirksliste C und Gemeindeliste E) zu. Falls die Zählpapiere dis zum 23. d. Mts. den Ortsbehörden nicht oder nicht in genügender Anzahl zugegangen sein sollten, erwarte ich sofortige Anzeige. Bei der Bildung der Bählbezirke ist möglichst genau so zu versahren, wie bei der Bieh= zählung vom 1. Juni 1918.

Bei ber letten Biebzählung wurde fehr häufig eine migverftanbliche Auffaffung bezüglich der Unfertigung ber Bahlbegirkeliften (C) und der Gemeindelisten (E) sestgestellt. Ich hebe deshalb nochmals hervor, daß in die Zählbezirksliste (C) alle Haushaltungsvorsteher oder Viehbesiher, bei denen sich Bieh der zu erhebenden Gattungen befindet, nacheinander einzutragen sind. Der Nachweis bes Biehbesiges mehrerer Haushaltungen, z. B. ber auf bem Gnte vorhandenen herrschaftlichen Tagelöhner, auf einer Zeile ift unzuläsfig. In die Gemeindeliste (E) ift nur die hauptsumme aus jeder Jählbezirtslifte zu übernehmen, eine nochmalige Ginzelaufführung der Biebbefiger usw. ift unstatthaft. Es muß ftreng barauf gehalten werden, daß die Lifte C als Bahlbezirks- und E als Gemeindelifte und nicht umgekehrt verwendet werden. Vordrucke früherer Bählungen find zu verwerfen. Reicht eine Liste nicht aus, so ist, wie vorgeschrieben, eine zweite, britte usw. zu benuten; das Ankleben von Fahnen ist zu vermeiben.

Im übrigen verweise ich auf die auf der Rudfeite der Babl= bezirks= bezw. Gemeindelisten abgedruckte Unweisung, die genau zu

beachten ift.

Gleichzeitig ersuche ich, ben beigefügten Fragebogen genau aus-Bufüllen, vorausgesett, daß etwaige wie unter 1—5 angegebenen Bieharten vorhanden sind. Derselbe ist mit der Richtigkeitsbescheini= gung zu versehen, unterschriftlich zu vollziehen und ber Gemeindelifte E beizufügen.

Die ausgefüllten Bahlpapiere find mir gur Bermeibung koftenpflichtiger Erinnerung bis spätestens zum 3. September 1918

einzureichen.

Thorn den 17. August 1918.

Der Landrat.

#### Berordnung

#### Herbstgemüse und Herbstobst der Ernte 1918.

Auf Grund der §§ 11 und 12 der Berordnung über Gemuje, Obst und Gudfrüchte vom 3. April 1917 (Reichs-Gesethl. S. 307) wird bestimmt:

Abjagbeichräntung.

Im Gebiete des Deutschen Reiches dürfen

a) an Berbstgemüse (Kontrollgemüse): Weißtohl, Rottohl, Wirsingtohl, Grüntohl, Möhren aller Art und Zwiebeln, b) an Herbstobst (Kontrollobst): Apfel, Birnen und Zwet=

schen (Hauspflaumen, Hauszwetschen, Muspflaumen, Bauernpflaumen, Thüringer Pflaumen, Brennzwetschen) nur mit Genehmigung der guftandigen Landesstelle für Gemuse und Obst, in Preußen des Landesamtes oder der von diesem ermächtigten Provinzials oder Bezirksstelle für Gemüse und Obst, abgesetzt werden. Die Genehmigung ist insbesondere dann zu versagen, wenn die Innehaltung der von der Reichss stelle über die Verteilung aufgestellten Richtlinien gefährdet

Berteilung ber erfaßten Dengen.

Die Verteilung der auf Grund dieser Verordnung erfaßten Gemüse= und Obstmengen auf die verarbeitenden Betriebe und den Frischverbrauch erfolgt durch die Reichsstelle. Diese bestimmt namentlich, welche Mengen für den Frischverbrauch zu= rudbehalten werden durfen und wohin der überschuß zu liefern ist.

> § 3. Genehmigungsichein.

1. Bei der Beförderung mit Gisenbahn, Schiff, Wagen, Karre oder Tier wird die Genehmigung jum Absat in schrift=

a) Bei Bersendung mit der Bahn im Wagen = ladungsverkehr ist der Versender verpflichtet, dem Beamten der Guterabfertigung bei der Auflieferung des Gutes einen Genehmigungsschein nach an= liegendem Muster in doppelter Aussertigung vorzulegen. Die eine dieser Ausfertigungen ist zur Versendung mit der Post an die für den Absendeort zuständige Landes-, Provinzial= oder Bezirksstelle freizumachen.

Der Genehmigungsschein wird von dem Kommunal= verbande ausgestellt, in dessen Bezirk die Versandstation

gelegen ist.

b) Bei Versendung mit der Bahn im Stücksgutverkehr wird der Frachtbrief (die Eisenbahnspaketadresse) unmittelbar unter der Inhaltsangabe von dem Kommunalverband mit folgendem Genehmigungsvermerk versehen: "Zur Beförderung mit der Eisenbahn zugelassen bis zum .... Ort, Datum, Stempel, Unterschrift ...."

c) In allen übrigen Fällen hat der Transportsführer den Genehmigungsschein während der Beförderung bei sich zu führen und auf Berlangen dem Polizeisbeamten oder den sonstigen überwachungsorganen vorzuzeigen. Nach Ausführung des Transportes ist der Genehmigungsschein dem Empfänger der Ware auszushändigen und von diesem an die darauf bezeichnete Landess, Provinzials oder Bezirksstelle abzusenden. Bei Beförderung mit einem Schiff ist der Genehmigungsschein mit den Verladepapieren sest zu verbinden.

In allen Fällen hat der Kommunalverband bei Ausstellung der Genehmigung den Anweisungen der zuständigen Landes=, Provinzial= oder Bezirksstelle zu

folgen.

2. Der Absender ist nach Aufgabe der Ware zur Beförderung auf der Eisenbahn oder im Schiff nur noch mit Genehmigung derjenigen Stelle, welche die Urkunde (a—c) ausgestellt hat, zu bestimmen berechtigt, daß die Auslieferung an einen anderen als den in der Urkunde bezeichneten Empfänger zu erfolgen hat.

3. Für den Absat innerhalb desselben Gemeindebezirkes kann die Genehmigung auch in anderer Form erteilt werden. Anstelle des Gemeindebezirkes kann mit Genehmigung der Reichsstelle ein größerer, räumlich geschlossener Bezirk treten.

8 4.

1. Bon der Absatzbeschränkung bleibt unberührt der Absatzburch den Erzeuger unmittelbar an den Berbraucher, wenn an einem und demselben Tage an den gleichen Berbraucher nicht mehr als 5 Kilogramm Gemüse — von Zwiebeln jedoch nur 1 Kilogramm — und nicht mehr als 1 Kilogramm Obst abzgesett werden, sowie ohne diese Mengenbegrenzung der Absatzburch den Kleinhändler und der Berkehr auf öffentlichen Märkten.

2. Der Absatz zur Erfüllung der von der Reichsstelle (Gesschäftsabteilung) abgeschlossenen oder von der Berwaltungsabteilung der Reichsstelle oder einer Landesstelle genehmigten Berträge bleibt zulässig. Die Erteilung der Genehmigung darf in diesen Fällen nicht verweigert werden.

§ 5.

1. Die Gültigkeitsdauer der Genehmigung beträgt 5 Tage, wobei der Tag der Ausstellung als erster Tag gerechnet wird.

2. Für den Verkehr zu benachbarten öffentlichen Märkten und Kleinhandelsniederlassungen wird die Absatzenehmigung nach Bedarf widerruflich auch für unbestimmte Zeit (bis auf weiteres) und für unbestimmte Mengen erteilt.

86

1. Die Gebühr für die Genehmigung beträgt bei Bahn= wagen= und Schiffsladungen 50 Pfennige, in allen anderen

Fällen 10 Pfennige.

2. Die Höhe der Gebühr für die Erfassung und Kontrolle des durch Lieferungsverträge oder durch Absatheschränkungen erfasten Gemüses und Obstes wird durch die Reichsstelle festsgesett.

§ 7.

Die mit der Ausstellung der Genehmigungsurkunde betrauten Stellen haben Listen oder sonstige geeignete Nachweisungen zu führen, aus denen die einzelnen von ihnen erteilten Genehmigungen, nach Nummern bezeichnet, sowie die Art und Menge der zu befördernden Ware, Absendungs- und Bestimmungsort, der Name des Absenders und Empfängers, sowie der Tag der Ausstellung ersichtlich sind. Die Listen und Nachweisungen sind aufzubewahren und auf Ersordern alsbald, jedoch spätestens am Schluß der Bersandzeit an die zuständige Landes-, Provinzial- oder Bezirksstelle einzusenden.

§ 8. Austunftspflicht.

Alle Besitzer von Gemüses und Obstarten, für die eine Absatzeichränkung getroffen ist, haben der zuständigen Landesstelle, in Preußen auch der zuständigen Provinzials, Bezirkssoder Kreisstelle, oder den von diesen bestimmten Stellen aus Erfordern Auskunft über die vorhandenen Mengen nach Geswicht und Art zu geben. Sie sind ferner verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln, nach Bedarf auch zu bewachen. Der Berbrauch und die Verarbeitung im eigenen Haushalt oder Betriebe bleibt zulässig.

Berladung und Bergütung.

1 Die Besither haben die Waren, auf welche sich die Bersordnung bezieht, auf Berlangen an die Geschäftsabteilung der zuständigen Landesstelle, in Preußen der zuständigen Provinsials, Bezirkss oder Kreisstelle, oder an die von diesen bestimmsten Stellen fäuslich zu liesern und auf Abrus zu verladen. Für diese Ware ist ein angemessener Preis zu bezahlen, der unter Berücksichtigung der auf Grund der Verordnung über Gemüse, Obst und Südsrückte vom 3. April 1917 (Reichsschefehbl. S. 307) sestgesetzen Höchstreise, sowie der Güte und Verwertbarkeit der Ware im Streitsalle von der Geschäftsabteilung der zuständigen Landesstelle, in Preußen der zuständigen Provinzials, Bezirkssoder Kreisstelle festgesett wird. Befindet sich die Ware nicht mehr beim Erzeuger, so werden entsprechende Zuschläge gewährt, deren Höhe ebenfalls im Streitsalle die vorbezeichnete Geschäftsabteilung festsett.

2. In keinem Falle darf der dem Erzeuger zu gewährende

2. In keinem Falle darf der dem Erzeuger zu gewährende Preis denjenigen Betrag erreichen, der für die gleiche Menge und Güte auf Grund eines Lieferungsvertrages der in § 4,

Ziffer 2 bezeichneten Art zu zahlen ist.

Eigentumsübertragung.

1. Das Eigentum an den im § 1 genannten Waren fann auf Antrag der zuständigen Landesstelle, in Preußen auch der zuständigen Provinzials oder Bezirksstelle, durch Anordnung der zuständigen Behörde auf die in dem Antrage bezeichnete Person übertragen werden. Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten. Das Eigentum geht dei abgeernteten Erzeugnissen über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht. Sind die Erzeugnisse noch nicht abgeerntet, so tritt der Eigentumsübergang erst mit der Aberntung ein. Der von der Anordnung Bestrossene ist verpflichtet, die Vorräte dis zum Ablauf einer in der Anordnung zu bestimmenden Zeit zu verwahren und pflegslich zu behandeln, nach Bedarf auch abzuernten.

2. Liegt die Aberntung auf Grund eines Pachivertrages oder eines sonstigen Vertrages einem Dritten ob, so tritt dieser an die Stelle des Besitzers, dem die Anordnung zugestellt ist. Namentlich bleibt der Dritte verpslichtet, die Aberntung sorge

fältig auszuführen.

3. Der übernahmepreis wird unter Berücsschitzung der auf Grund der Verordnung über Gemüse, Obst und Südsrüchte rom 3. April 1917 (Reichs-Gesehl. S. 307) festgesetzten Höchstpreise, sowie der Güte und Verwertbarkeit der Ware von der zuständigen Behörde bestimmt. Hat der Besitzer einer Aufforderung der zuständigen Behörde zur überlassung der Vorräte innerhalb der gesetzten Frist nicht Folge geleistet, so ist ein nach freiem Ermessen seistzusetzung zu machen.

§ 11. Behandlung von Streitigkeiten.

Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 9 und 10 ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde des Bezirks, in dem sich die Vorräte zur Zeit der Stellung des Lieferungsverlangens oder des Antrages auf übertragung des Eigentums befinden.

§ 12. Strafvorschriften.

Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt, wird gemäß § 16 der Verordnung über Gemüse, Obst und Südsrüchte vom 3. April 1917 (Reichs-Gesetzll. S. 307) mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe kann auf

Einziehung der Borräte erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 13. Befugnisse der Landes=, Provinzial= und Bezirksstellen.

Den Landesstellen für Gemüse und Obst, in Preußen dem Landesamt und den Provinzial- und Bezirksstellen für Gemüse und Obst, bleibt es überlassen:

1. die Borschriften über Genehmigungsscheine auf weitere Beforderungsarten auszudehnen (§ 3 der Berordnung),

2. zu bestimmen, welche anderen Stellen für die Genehmisgung zum Absatz und Bersand und für die Ausstellung der Genehmigungsurkunden zuständig sind (§§ 1 und 3 der Verordnung),

3. den Absat von Gemüse und Obst innerhalb desselben Gemeindebezirkes oder des größeren räumlich geschlossenen Bezirkes zu regeln (§ 3, Ziffer 3 der Verordnung),

4. bekannt zu machen, welche Stellen auf Grund des § 17 der Verordnung über Gemüse, Obst und Südfrüchte vom 3. April 1917 (Reichs-Gesetzl. S. 307) als zuständige Behörde im Sinne des § 10, Jiffer 1 und 3, sowie als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 11 der gegen-wärtigen Verordnung in Betracht kommen,

5. den Absatz durch den Kleinhändler, sowie den Verkauf auf öffentlichen Märkten zu regeln und hierbei zu bestimmen, welche Plätze als öffentliche Märkte anzusehen

find (§ 4, Biffer 1 der Berordnung).

Im Falle du 1 bedarf es der vorherigen Zustimmung der Reichsstelle.

§ 14. Intraftsetzung.

Die Berordnung tritt bezüglich des Absatzes von Zwiebeln drei Tage nach ihrer Verkündung, im übrigen zu den noch von der Reichsstelle zu bezeichnenden Zeitpunkten in Kraft.

Mit dem Tage, an welchem die letten Bestimmungen hier-

nach in Rraft treten, werden außer Kraft gesett:

1. die Bekanntmachung über Gemüse vom 12. September 1917 (Reichsanzeiger 219 vom 14. September 1917), sowie sämtliche auf Grund dieser Bekanntmachung erlassenen Sonderbestimmungen,

2. die Verordnung über Frühgemüse und Frühobst vom 5. April 1918 (Reichsanzeiger 88 vom 15. April 1918)/ 24. Juni 1918 (Reichsanzeiger 151 vom 20. Juni 1918).

Berlin den 19. Juli 1918.

Reichsftelle für Gemüse und Obst (Berwaltungsabteilung).

Der Vorsitzende: von Tilln.

Thorn den 5. August 1918.

Der Landrat.

Bur porftehenden

Anordnung der Reichsstelle für Gemüse und Obst vom 19. Juli 1918, betreffend

Oblibeschlagnahme.

Bu meiner Kreisblattsverfügung vom 7. August 1918 (Kreisblatt Nr. 63) wird weiter ausgeführt:

Geftattet ift

dem Obstanbauer (Obstpächter)

1. der Obstverbrauch im eigenen Saushalt;

2. der Verkauf bis zu einer Menge von 1 Kilogramm an einem und demselben Tage an den gleichen Verbraucher.

Derboten ift

dem Obstanbauer (Obstpächter)

3. jede anderweite entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von Obst;

4. überhaupt verboten ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von Obstprodukten, als Marmelade, Mus usw.

III. Beschlagnahme.

Das gesamte Obst, welches nicht unter den Voraussetzungen zu I Verwendung sindet, ist beschlagnahmt und zwecks Ablieferung an die Provinzialstelle für Obst und Gemüse dem Kommunalverband durch dessen am Schluß dieser Verfügung für die einzelnen Bezirke namhaft gemachten Unterkommissionäre zur Verfügung zu stellen. Die Unterkommissionäre übernehmen das ihnen angedotene Obst nach den jeweilig geltenden Bestimmungen, bewerten und berechnen sosort bei Lieferung mit dem Obstandauer und zahlen 3/4 des Kaufpreises sogleich aus. Das letzte Viertel wird innerhalb kurzer Zeit nach Abstieferung gezahlt.

IV.

Genehmigungsichein.

Dem Kommunalverband ist aus der Obstlieserung zu III eine geringe Menge Obst zum Frischverbrauch zur Versügung gestellt; dieses kann in kleinen Posten gegen Genehmigungsschein von den Obstanbauern abgegeben werden. Für den Genehmigungsschein ist stür jeden Zentner Obst eine Gebühr von 4,50 Mt. zu zahlen, sür Teilmengen entsprechend deu Preis. Die Genehmigungsscheine werden ausgegeben sür die Märkte in Culmsee und Podgorz von den dortigen Magistraten, in allen übrigen Fällen vom Königlichen Landratsamt Zimmer 7, nur am Dienstag und Freitag von 8—12 Uhr vormittags. Die Genehmigungsscheine können dis zu einer Woche vor der beabsichtigten Besörderung gelöst werden, gelten aber nur zu einmaligen Besörderung für den auf ihnen vermerkten Liesertag. Sie sind nach geschehener Besörderung sosort an die ausgedruckte Abresse zurück zu senden.

Wer ben vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt, wird gemäß § 16 der Berordnung über Gemüse, Obst und Südfrüchte vom 3. April 1917 (Reichs-Gesehblatt Seite 307) mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

VI.

Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

VII

| VII.     |                     |                                                 |                     |                                |  |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| gid. Mr. | Name De             | Der Unterkommissionar<br>Name   Stand   Wohnort |                     | zugewiesener<br>Bezirk         |  |
| 1        | Becker              | Gemeindevorft.                                  | Biegelwiese         | Biegelwiese                    |  |
| 2        | Bergmann            | Gutsvorsteher                                   | Al. Lansen          | Rl. Lansen                     |  |
| 3        | Bettin              | Gemeindevorft.                                  | Schwarzbruch        | Schwarzbruch                   |  |
|          | Bielit,             | Besitzer                                        | Schillno            | Grabowit, Schillno             |  |
|          | Brüschte            | Gemeindevorft.                                  | Scharnau            | Scharnau                       |  |
|          | Ciesinsti           | "                                               | Raschorek           | Raschorek                      |  |
| 7        | Dolatowsti          | Besitzer                                        | Ottlotschin         | Ottlotschin, Ottlot=           |  |
|          |                     |                                                 |                     | schinek                        |  |
| 8        | Fehlauer            | "                                               | Gurske              | Gurste, Roßgarten,             |  |
|          | ~ "                 |                                                 | ~                   | Schmolln                       |  |
|          | Fensti              | Gemeindevorft.                                  | Schönwalde          | Schönwalde                     |  |
| 10       | Gehrtz              | Umtsvorsteher                                   | Ober Ressau         | Groß Reffau, Klein             |  |
| 11       | (C: :               | 01                                              | 121                 | Ressau, Ober Ressau            |  |
|          | Grimm               | Bemeindevorst.                                  | Gramtschen          | Gramtschen, Leibitsch          |  |
| 12       | Gorny               | Hauptlehrer                                     | Swierczyn           | Swierczyn, Mitten=             |  |
| 10       | C                   | C1                                              | Ct . C1             | malde, Swierczynko             |  |
|          | Heutling            | Gemeindevorst.                                  | Gestgau             | Spftgau 2 Yattania             |  |
|          | Hampte Sailamann    | 11                                              | 3lotterie<br>Amthal | Blotterie<br>Amthal, Ellermühl |  |
|          | Heilemann<br>Fordan | Hauptlehrer                                     | Rentschkau          | Rentschkau, Berghof            |  |
|          | v. Klinski          | Gutsbesitzer                                    | Minniet             | Minnietz                       |  |
|          | Roths               | Gemeindevorft.                                  | Siemon              | Siemon, Siemon Gut             |  |
|          | Rroll               | Other motorely.                                 | Dt. Rogan           | Dt. Rogan                      |  |
|          | Rröcker             | "                                               | Luben               | Luben                          |  |
|          | Rrüger              |                                                 | Neudorf             | Neudorf                        |  |
|          | Liegmann            | schreiber                                       | Birglau             | Birglau, Lonzyn                |  |
| 23       | Mysikowski          | Gemeindevorft.                                  | Eichenau            | Eichenau                       |  |
|          | Nowatowsti          | Lehrer                                          | Rielbasin           | Rielbafin                      |  |
| 1        | 1                   |                                                 |                     |                                |  |

Ronfmiennr

| or opi with our |           |                |               |                                                                                |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 25              | Oborsti   | Gastwirt       | Gr. Bösendorf | Gr. Bösendorf, Pensjau, Kl. Bösendorf,<br>Guttau Gemeinde,<br>Guttau Forsthaus |
| 26              | Drbon     | Gemeindevorst. | Boguslawten   | Boguslawten                                                                    |
| 27              | Pilltahn  | Rentier        | Rudat         | Balkau, Piask, Ru-<br>bak, Stewken, Pobgorz                                    |
| 28              | Riect     | Sauptlehrer    | Folgowo       | Folgowo, Staw                                                                  |
|                 | Ruback    | Gemeindevorst. | Sohenhausen   | Hohenhausen                                                                    |
|                 | Rudnicki  | "              |               | Bischöflich Papau                                                              |
| 31              | Schneider | Sammelstellen= | Culmsee       | Culmsee, Bildschön,                                                            |
|                 |           | leiter         |               | Biskupit, Bruchnowo,                                                           |
|                 |           |                |               | Chrapits, Dreilinden,                                                          |
|                 |           |                |               | Elisenau, Griffen, Hon-                                                        |
| 154             |           |                |               | czewitz, Neu Culmiee,                                                          |
|                 |           | 1              |               | Biskupit, Gut Bru-                                                             |
|                 |           |                |               | nau                                                                            |
| 32              | Sobtte    | Gemeindevorft. | Rompanie      | Kompanie, Smolnik,                                                             |
|                 |           |                |               | Grifflowo                                                                      |
| 33              | Schwan    | "              | Seglein       | Seglein, Senzkau                                                               |
| 34              | Tiahrt    | "              | Herzogsfelde  | Herzogsfelde, Sach=                                                            |
| -               |           | "              | ~             | senbrück                                                                       |
|                 | Trenkel   |                | Steinau       | Steinau                                                                        |
|                 | Utte      | "              | Rostbar       | Rostbar                                                                        |
|                 | Wekling   | "              | Groß Rogau    | Groß Rogau                                                                     |
| 38              | Bander    | "              | Lultau        | Lulkau                                                                         |
|                 | Bittlau   |                | Alt Thorn     | Alt Thorn                                                                      |
| 40              | Bittlau   |                | Neubruch      | Meubruch                                                                       |

Die Herren Gendarmeriewachtmeister ersuche ich, die genaue Durchführung vorstehender Anordnung zu überwachen.

Thorn den 18. August 1918.

Der Landrat.

Am 15. August 1918 ist eine Nachtragsbekanntmachung Nr. G. 700/8. 18 K. R. A. (K. St. I d 2838) zu der Bekanntmach= ung Nr. G. 700/5. 18 K. R. A. (K. St. I d 5296) in Kraft getreten, betr.

#### Beschlagnahme und Borratserhebung von Gummibereifungen für Rraftsahrzeuge jeder Art,

deren Hauptinhalt lautet:

Der § 3, Ziffer 1, Sat 2 der Bekanntmachung Rr. G. 700/5. 18 K.R.A. (K. St. I d 5296) erhalt folgende Faffung: Nach dem 15. Oktober 1918 gelten nur noch folche Be= nutungserlaubnisscheine, die nach dem 29. Mai 1918 er= teilt sind.

Danzig, Graudenz, Thorn den 15. August 1918. Stellvertretendes Generalfommando XVII. Armeeforps. Der tommandierende General.

Die Couverneure der Festungen Graudenz und Thorn. Der Kommandant der Festung Danzig.

Die Ortsvorsteher werden ersucht, Borftehendes ortsüblich befannt zu geben.

Thorn den 17. August 1918.

Der Landrat.

#### Höchstpreise für Gemüse und Obst.

Die Reichsstelle für Gemuse und Obst hat nach Unhörung von Bertretern des öftlichen, des mittleren und des nordweftlichen Wirtschaftsgebietes und unter Berücksichtigung der früheren Be-schlüsse der Preiskommission bei der Provinzialstelle für Gemüse und Obst für Westpreußen für die Proving Westpreußen nachstehende Böchstpreise festgesett:

| Sorten:                             | Erzeuger=<br>preis | Groß=<br>handels=<br>preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rlein=<br>handels=<br>preis |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                     | für das            | Pfund in A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3fennigen                   |
| Dbst:                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Garten-Erdbeeren I. Wahl            | 120                | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180                         |
| besgl. II. Wahl                     | 75                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130                         |
| Wald= und Monatserdbeeren           | 200                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                         |
| Stachelbeeren                       | 50                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                          |
| Johannisbeeren, weiße und rote      | 45                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75                          |
| , schwarze                          | 55                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                          |
| Simbeeren in fleinen Backungen      | 150                | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240                         |
| besgl. in anderer Packung, ins-     |                    | Section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| besondere auch in Fässern           | 75                 | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120                         |
| Blaubeeren                          | 55                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                         |
| Breißelbeeren                       | 65                 | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110                         |
| Süße Kirschen I. Wahl               | 45                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                          |
| besgl. II. Wahl (auch Preße, Brenn: |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| und Marmeladenkirschen)             | 35                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55                          |
| Saure Kirschen I. Wahl              | 60                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                         |
| besgl. II. Wahl (auch Breß=, Brenn= |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| und Marmeladenkirschen)             | 40                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70                          |
| Reineclauden                        | 60                 | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105                         |
| Mirabellen                          | 75                 | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120                         |
| 1) Upfel und                        | Birne              | n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Rushus T. Tofalohit                 | 1 25               | The state of the s | 1 60                        |

35 Gruppe I: Tafelobst . . . . . Tafelobst find alle gepfludten, nach ihrer Beschaffenheit sofort oder nach Ablagerung zum Rohgenuß geeigneten Früchte unter Ausscheidung sämtlicher kleinen, verkrüppelten und beschädigten Früchte und mit Ausnahme von Edelobst.

15 Gruppe II: Wirtschaftsobst . . .

Wirtschaftsobst ist alles Schüttel-, Most- und Fallobst sowie bas aus ber Gruppe I ausgeschiedene Obst, soweit es für die Herftellung von Marmelade, jum Rochen, Dorren und zu sonstigen Wirtschaftszwecken geeignet ist.

2) 3 wetschen:

Zwetschen, Sauspflaumen, Sauszwetschen, Muspflaumen, Bauernpflaumen, Thuringer Pflaumen, mit Ausnahme der Brennzwetichen

10 20

Gur Cbelobst (Apfel und Birnen) wird fein einheitlicher Söchstpreis festgesett. Sierfür darf dem Erzeuger durch die Brovinzialstelle für Gemufe und Obst oder die von dieser bestimmten Stellen ein nach ber Gute und Berwertbarteit bes Dbftes gu be= meffender höherer Preis als 35 Pfg. bis zu 80 Pfg. je Pfund, in befonderen Ausnahmefällen bis zu 100 Bfg. je Bfund gewährt werden.

Mls Edelobst tommt ausschließlich allerfeinstes, schon bisher in Studfruchten gehandeltes Dbft in Betracht, das volltommen ausgebilbet, ohne Schönheitsfehler und ohne Beschädigungen fein, den anerkannt besten Sorten angehören, das für die betreffende Sorte giltige Mindestgewicht aufweisen und beim Bersand fo forg-

fältig verpackt sein muß, daß eine gute Ankunft gewährleistet ift. Auf den Erzeugerpreis von Tafeläpfeln und Tafelbirnen durfen Aufbewahrungszuschläge berechnet werden, und zwar für die Zeit

je Zentner bom 16. Oktober bis 31. Oktober 1918 . . . 3 Mt., vom 1. November bis 15. November 1918 vom 16. November bis 30. November 1918 . und dann je Monat und Zentner 2 Mt. mehr.

Für Wirtschaftsobst dürfen Aufbewahrungszuschläge nicht gewährt werden.

Die vorstehenden Söchstpreise treten am Montag den 19. August 1918 in Kraft.

Danzig den 15. August 1918.

#### Provinzialstelle für Gemufe und Obst für Westpreugen. von Auwers. Felix Rawalfi.

# Beilage zu Pr. 67 des Chorner "Kreisblatt."

Mittwoch den 21. August 1918.

Wird hiermit bekannt gegeben. Thorn den 19. August 1918. Der Landrat.

#### Höchstpreise für Gemüse und Obst.

Die Reichsstelle für Gemuse und Obst hat nach Anhörung von Vertretern des öftlichen, des mittleren und des nordwestlichen Wirtschaftsgebietes und unter Berücksichtigung ber früheren Beschlüffe ber Breistommiffion bei der Provingialstelle für Gemufe und Dbft für Westpreußen für die Proving Westpreußen nachstehende Sochstpreise festgesett:

| Sorten:                                    |         | Groß=<br>handels=<br>preis | breis      |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------|------------|
|                                            | für das | Pfund in A                 | sfennigen: |
| Gemüs                                      | e:      |                            |            |
| Rhabarber                                  | 1 15    | 18                         | 25         |
| Spinat                                     | 20      | 25                         | 35         |
| Erbsen (Schoten)                           | 30      | 40                         | 55         |
| Mairüben ohne Kraut                        | 2       | 3,5                        | 5          |
| Roblrabi ohne Kraut                        | 10      | 13                         | 18         |
| Zwiebeln ohne Rraut                        | 15      | 21                         | 30         |
| Bohnen:                                    |         |                            |            |
| Grüne Bohnen, Busch= oder Stan=            |         |                            |            |
| genbohnen                                  | 30      | 35                         | 45         |
| Perlbohnen, Wachsbohnen                    | 40 -    | 45                         | 60         |
| Puff- od. Saubohnen, mit Schoten           | 10      | 14                         | 20         |
| Tomaten                                    | 70      | 85                         | 110        |
| Rürbisse                                   | 10      | 13                         | 18         |
| Gurten:                                    |         |                            |            |
| 60 Stud mehr wie 35 Pfund wiegend          | . 00    | 00                         | 1          |
| ebenso Schälgurfen je Pfund                | 30      | 36                         | 45         |
| Gurken:                                    |         | 1 17                       | 0-         |
| 60 Stef. mehr wie 24 Bid. wiegend je Stef. | 14      | 17                         | 25         |
| 60 " " 16 " " "                            | 11      | 14                         | 20         |
| 60 ,, ,, 13 ,, ,, ,, ,,                    | 9       | 11                         | 15         |
| leichtere und Krüppel-Gurten, 60 Stück     | 1       | 12                         | 1 17       |
| weniger als 13 Pfund wiegend, je Pfd.      | 9 7     |                            | 15         |
| Rote Rüben (rote Beeten)                   | 1       | 1 10                       | 1 10       |

Die vorstehenden Söchstpreise treten am Montag den 19. Angust 1918 in Kraft.

Danzig den 15. August 1918.

Provinzialitelle für Gemufe und Obft für Westpreugen. Felix Rawalki. bon Aumers.

Wird hiermit bekannt gegeben. Thorn den 19. August 1918. Der Landrat.

Bekanntmachung über Erzengerhöchftpreise für Gemuse.

Auf Grund bes § 4 ber Berordnung über Gemüse, Obst und Südfrüchte vom 3. April 1917 (Reichsgesetzblatt S. 307) wird bestimmt:

§ 1. Der Preis für folgende inländische Gemufe barf bis auf weiteres beim Berkauf durch ben Erzeuger die nachstehenden Sate je Bentner nicht übersteigen.

Bei Lieferung aufgrund eines von der Reichs-stelle für Gemüse und Obst abgeschlossenen od. von ihr genehmigten Lieferungsvertrages

| 1. für Weißtohl                                        | 7,60  | Mt., | 8,— Mt.,            |
|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|
| 2. für Rottohl                                         | 12,40 | "    | 13,- "              |
| 3. für Wirsingkohl                                     | 10,50 | "    | 11, "               |
| 4. für rote Speisemöhren                               | 0.50  |      | 0                   |
| und längliche Karotten                                 | 8,50  | "    | 9,- "               |
| 5. für gelbe Speisemöhren                              | 4,75  | 11   | 5,- "               |
| 6. für kleine runde Karotten Die Rreise gelten für die | 18,-  | morf | tfähige Handelamare |

frei verladen in Bahnwagen oder in Schiff.

Diese Bekanntmachung tritt am 19. August 1918 in Kraft. Berlin den 15. August 1918.

Reichsftelle für Gemuje und Obft.

Der Vorsitzende. 3. 23.: Moll.

Wird hiermit befannt gegeben. Thorn den 19. August 1918.

Der Landrat.

Notwendigkeit von Beschlagnahmen und Gingriffen in das Berfügungsrecht non Ginzelpersonen.

Trot umfangreicher Auftlärungstätigkeit werden die Rlagen hauptfächlich der ländlichen Bevolkerung über die vielen Beschlagnahmen und Eingriffe in die frühere Freiheit des Landmannes immer größer. Es muß daher mit allem Nachdruck darauf hinsgewiesen werden, daß alle diese verschiedenen Maßnahmen und Eins griffe, jo bedauerlich fie an fich fein mogen, Kriegenotwendigkeiten find, die fich durch die fast vollständige Abschließung Deutschlands von allen Bufuhren des überfeeischen Auslandes ergeben haben. Die Durchführung bes uns von unferen Feinden aufgezwungenen Berteidigungsfrieges, in bem es fich letten Endes, mas immer wieber betont werden muß, um das Sein ober Richtfein des beutschen Bolkes handelt, macht fortgesetzt solche schwer empfundenen Gin= griffe in das Berfügungsrecht der Besitzer notwendig. Immer wieder muß allen, die es angeht, zugerufen werden, daß erft bas Baterland, bann die einzelne Berson tommt, daß für jeden bie Unterordnung unter den Staat und die Pflichterfüllung der Allgemeinheit gegenüber das oberfte Gefet fein muß. Daher muß es auch vermieden werden, daß eine Bevölkerungsklasse porwurfsvoll auf eine andere blickt, die scheinbar weniger von einzelnen notwenbig gewordenen Rriegemagnahmen getroffen wird. Alle Magnahmen muffen von dem Gesichtspunkt aus betrachtet werden, daß fie getroffen find, um den Rrieg bis zum siegreichen Ende durchzuführen.

Danzig den 15. August 1918.

Stellv. Generalkommando 17. Urmeekorps. Der tommandierende General.

> Wagner, General der Infanterie.

Die Ortsvorfteber ersuche ich, vorstehende Berfügung wieder= holt zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Thorn den 20. August 1918.

Der Landrat.

Betrifft die trigonometrifden Martfteine. Nach § 23 der Ausführungsanweisung bom 20. Juli 1878 (Sonderbeilage zu Dr. 38 des Amtsblatts) liegt ben Guts- und

Gemeindevorstehern die Sorge um die Siche= rung der trigonometrischen Marksteine gegen Mutwillen oder bei Ausführung baulicher Anlagen ob. Die feit einigen Jahren von der I jehwunden, zumteil aus dem Ader herausge=

trigonometrischen Abteilung der Königlichen Landesaufnahme ftattfindende Brufung hat ergeben, daß Marksteine zumteil gang ver=

nommen und am Wall ober im Graben | niedergelegt, zumteil an Ort und Stelle liegend vergraben sind. Die Besitzer sind fast ausnahmsloß im Unklaren über den Zweck und Wert der trigonometrischen Marksteine. Sie beadern die Markfteinschutflächen in bem Glauben, daß ihnen zwar der Boden nicht gehöre, ihnen aber die Nutznießung überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich irrig. Die Marksteinschutzsläche, d. i. die freisförmige Bodenfläche von 2 qm um den Markstein, darf nicht vom Pfluge berührt werden. Bergleiche § 2 der obigen Unweifung. Zuwiderhandlungen werden nach § 370, 1 bes R.=St.=G.=B. mit Gelbstrafe bis zu 150 Mark bestraft.

Durch das Umpflügen und Eggen der Marksteinschutzflächen entstehen die vielen Berrudungen und Beschädigungen ber Markfteine; mit ber geringften Berichiebung ift aber der Buntt gerftort und fann nur unter Aufwendung von erheblichen Koftenvon Tech= nifern der Landesaufnahme wieder herstellt werden. Die Berftorung von trigonometrischen Bunkten der preußischen Landestriangulation fällt unter § 304 des R.=St.=G.=B. (Gesgenstand der Wiffenschaft) und wird mit Geldstrafe bis 900 Mark oder mit Befäng= nis bis zu zwei Jahren beftraft.

Indem ich die Ortsbehörden auf ihre obigen Obliegenheiten hierdurch aufmerksam mache, ersuche ich, mir Anzeige zu machen, sobald tie Beschädigung, Verschiebung oder Entfernung eines trigonometrischen Martsteins bemerkt wird.

Dabei find nach Möglichkeit die Tater jo zu bezeichnen, daß ihre Beftrafung erfol= gen fann.

Den Besitern von Ländereien, auf welchen fich trigonometrische Marksteine befinden, ift von diefer Bekanntmachung Renntnis gu geben, um fie gur Schonung und eigenen Ueberwachung dieser Steine zu veranlassen. Thorn den 17. August 1918. Der Landrat.

Den Dberinfpettor Seinrich Röhler in Tannhagen habe ich als Gutsvorfteber= Stellvertreter bes Gutsbezirks Tannhagen bestätigt.

Thorn den 13. August 1918. Der Landrat.

C. 2481

Bekanntmaduna über das Infrafttreten der Verordnung über herbstgemuse und herbstobst der Ernte 1918 vom 19. Juli 1918. Die Verordnung über Herbstgemuse und

Herbstobst vom 19. Juli 1918 (Reichsan-zeiger 176 vom 29. Juli 1918) tritt bezüglich bes herbitgemüses am 19. 21uguft 1918 in Rraft.

Berlin den 15. August 1918. Reichsftelle für Gemufe und Obft.

Der Vorsitzende. In Vertretung: Moll. Wird hiermit bekannt gegeben. Thorn den 19. August 1918. Der Landrat.

Nicht amtliches.

Brauner dhuno zugelaufen.

Gegen Erstattung der Untoften abzuholen

Birkenan bei Taner.

haben abzugeben

Mendershausen & Levy,

Culmfee Weftpr. Telegrammadreffe: Mendershausen, Telephon Mr. 5 und 61.

tauft

Robidlächterei W. Zenker,

Telephon 465.
— Bei Unglücksfällen bitte sofort Nachsricht, komme dann mit Transportwagen.

#### Gutes wohlichmedendes Wittagessen ohne Fett, ohne aber mit fräftigem Aleischgeschmad und für weniges Geld

erhält man durch Berwendung von Sleischertraft-Ersat "Ohsena", "Ohsena" ist von der Ersatmittelstelle Schleswig-Holstein unter Nr. 61 am 22. Juni 1918 zum Handel im ganzen deutschen Reich genehmigt. Man nehme alle Sorten Suppenkräuter, grüner Gemuje und grüner Gartengewächse (je nachdem, wie die Jahreszeit es bietet), namentlich Salat, Rohlrabi, rote und gelbe Burzeln, alle Sorten grüner Erbsen (mit Schale), Bobnen, alle Sorten Rohl, Rüben und Rübenblätter, besonders Cichorien- und Zuderrübenblätter, sowie alle egbaren Wildgemüse. Dieselben werden mit einer Hackmaschine oder mit dem Hackmesser so fein wie möglich zerkleinert und dann eine große, sauber ge-waschene, ungeschälte, rohe Kartoffel à Person, ebenfalls fein gerieben, zugesetzt und alsdann mit Salz und Wasser zu Feuer gebracht in einem zugedeckten Gesäß. Wenn die Suppe gar und seimig ist, wird a Person ca. 20—25 Gramm "Ohsena" zugesetzt und hat die Suppe dann einen kräftigen Fleischgeschmack. Soll sie nicht als Vorspeise, sondern als Mittageffen dienen, wird die Suppe etwas bider eingekocht burch mehr Zusatz von Rartoffeln, fein gehacttem grünem Gemuse und mehr "Ohsena-Extrati" und mehr Salz nach Geschmad. Auf diese Weise empfindet man beim Mittageffen in den fleischlosen Wochen nicht das Fehlen von Fleisch, sondern alle Suppen erhalten durch "Ohsena" einen kräftigen Sleischaeschmad. — "Ohsena" ist in den meisten Geschäften der Lebensmittelbranche täuslich zu folgenden Preisen:

1/1 Bfb. netto Wit. 5,25, 1/2 Bfb. netto Mt. 2,90 1/4 Pfd. netto Mt. 1,60 Mohr & Co., G. m. b. S., Altona-Elbe.